## Morgen-Ausgabe der Danziger Zeitung.

Mbonnements-Ginladung.

Unfere geehrten auswärtigen Abonnenten bit-ten wir, bei dem bevorstehenden Bechsel des Quartals die Bestellungen auf die

Pallziaer Beitung
rechtzeitig aufzugeben, damit teine Unterbrechung in ber Bersendung eintritt. Die Postanstalten befördern nur so viele Exemplare, als bei denselben bor Ablauf des Quartal's bestellt find.

Duartals bestellt sind.

Alle Postanstalten nehmen Bestellungen an. Der Abonnementspreis beträgt für die mit der Bok zu versendenden Gremplare pro I. Duartal 1 % 20 % (mit Steuer und Post-Provision); sür Danzig incl. Bringerlohn beider Ausgaben 1 % 22 ½ %. Ausger in der Expedition, Ketzerhagergasse No. A, fann die Zeitung zum Preise von 1 % 15 % abgeholt werden:

2. Damm Kr. 3 bei Hrn. E. G. Engel.
Langgarten Kr. 102 bei Hrn. Gustav Vi. van Dühren, Geiligegeisgasse Kr. 13 bei Hrn. Reinhold Schwarz, Paradiesgasse Kr. 20 bei Hrn. Austav Böttwer,
Mahkausgegeisgasse Kr. 20 bei Hrn. Kustav Böttwer,
Mahkausgegeisgasse Kr. 56 bei Hrn. Allibeim Achab,
Reugarten Kr. 14 bei Hrn. Apotheter Schlensener,

Rengarten Rr. 14 bei frn. Apotheter Schlenfener, ganggaffe Rr. 83 bei frn. Frang Feichtmaner,

Die Abonnements - Rarten werden in der Expedition,

etterhagergaffe Ro. 4, gelöft.

Berlin, 29. Dezbr. Officiofe Correspondenten versichern, bag bie Berwaltung bes Welfenfond nicht vom Ministerium bes Auswärtigen auf bas bes Innera Abergegangen ift, wie behauptet worden. Der gedachte Fonds fteht gleich allen übrigen bem Finangminifterium ju und über beffen Bermenbung hat bas Staatsminifterium zu befchließen. Der Umftant, bag bie Bregangelegenheit für Sannover, nicht mehr wie bisher vom Minifterium bes Auswärtigen, fonbern bem bes Innern geleitet wird, hat wahrscheinlich Veranlassung zu dem obigen Gerücht gegeben. — An dem gestrigen Stifzungsfest des "Berliner Arbeiter-Bereins" nahmen Lowe-Calbe, f. Dunder und verschiedene Bertreter der Bresse Theil. Der Erstere hielt eine Festrede, in der er dars auf hinwieß, wie viel die Arbeiter der freiheitlichen Sutwicke. lung feit 1848 verbanten und baß es beghalb auch bie Pflicht ber Arbeiter sei, ihre liberalen Borlampfer zu unterstützen. Der Berliner Arbeiterverein zählt nicht viel Mitglieder, ba er mit bem Sandwerkerein nicht concurriren tann, bat aber boch eine gewiffe Bedeutung, ba er bagu bient, bei wichtigen Fragen Acuferungen, welche ber Richtung von Schulge-De-lig entsprechen, unter ben Arbeitern ju Tage gu forbern. -Bon ben beiben ju Rathen bes Bunbes. Dber Banbelsgerichts befignirten sächsischen Dber-Appellations-Gerichterathen Bo-nath und Dr. Tauchnit hat ber "D. A. B" zufolge ber Erstere bie Wahl angenommen, ber Lettere bagegen abgelehnt. Biele etangelische Mrediger Borlins ergingen fich in ihren Festtagspredigten in Wehklagen über das fündige Abgeordnetenhaus, weil daffelbe — wie die "Kreus B." ich ansdrudt — "zur Schmach unferes hriftlichen Boltes"

Die Grubenarbeiter in England. II.

3m Jahre 1855 fauben 12 Arbeiteeinffellungen im Diffrict von Durham flatt. Ebenfo häufig tamen fle in Schottland bor und in Lanarfibire, barunter eine i. 3. 1856 begonnene, 13 Monate lang, endigten aber ju Gunften ber Arbeitgeber. 1858 brachen die Feindfeligkeiten von Neuem im Diftrict von Leebs ans. Alle Arbeiter hatten fich diefes Mal verbandet, um ihre Rameraben in ber großen Rohlengrube von Dir. Brigge gu unterftugen, ber feinerfeite von feinen Collegen unterftunt murbe. Rach Berlauf von zwei Monaten, nach-bem bie Arbeiter eine Million Bfb. St. eingebunt hatten, gelangte man babin, bas zu thun, womit man hatte anfangen follen: man verglich sich.
Die Grubenbesiger wollten ben Lohn um 15 pCt. rebuciren, die Arbeiter ben geltenden Lohnsat behauptet sehen,

man einigte fich über eine Berminderung ron 71/2 pot.

Die Rome fliegen bald wieder. Tropbem entspann fich ein neuer Rampf über eine andere Frage. Es haubelte fich um bas Spftem ber Confiscation, nach bem bie an bie Dberfläche gebrachten Roblenladungen, wenn fie bas erforberliche Gewicht nicht hatten ober zu viel Erbe und Steine enthielten, in bas Magazin geschüttet und ben Arbeitern nicht vergütet wurden. Bei biesem Sustem waren die Arbeiter bem Bufall ober bem bosen Willen ber Wagenmeister ausgefest; tropbem beftanben bie Grubenbefiger auf Erhaltung beffelben, ichloffen 18 Gruben und machten 10,000 Arbeiter broblos. Eros biefer ftrengen Dagregel erlangten Die Arbeiter

bie Abhilfe ihrer Sauptbeschwerben.

Ingwifden entwidelten fich bie Bewertvereine; 1862 traten Die Brubenarbeiter von Gud-Lancafbire gu einem Bereine gufammen, und bie Unionen von Schottland grundeten ben schnen erwähnten Nationalverband der Grubengr-beiter, bessen Leitung sie Mac Donald übertrugen. Durch die Ausbehnung der Bereine steigerten sich die Streitigkeiten, ba die Agenten überall umberreiften, um den Arbeiter zum Eintritt in die Unionen und jum Biderstand zu reigen. Bald wollten die Unternehmer die Arbeiter zwingen, Die eben geforberte Roble noch in ber Grube felbft gu fortiren und auf Rarren gu laben, balb confiscirten fie bie geforberten Rob. lenladungen, wenn auch nur eine Kleinigkeit fehlte. Diefe Sache war so wichtig, bag bas Parlament ein Geset votirte, nach bem ein von ben Arbeitern und ben Befibern gemeinichaftlich bezahlter Grubenarbeiter mit ber Gemichtecontrole beauftragt werben follte. Die Befiter fuchten bies Gebot baburd su umgeben, baf fie bem jum Controleur ernannten Arbeiter ben Gintritt in bas Minengebiet verweigerten. Giner pon biefen, Rormanfell, lief fich 18 Dal gurudweifen, machte bann bie Rlage anhängig und trieb fie burch alle Inftangen, bie ibn bie Queensbench in feine Rechte einfetten. Die Besiger bisteten darauf eine Union unter dem Borsis von Mr. Briggs. Als i. 3. 1863 das Sortirungsspftem zu neuen Kämpfen sihrte, trieben die Bestger die Arbeiter in Massen aus den ihnen vermietbeten Häufern. In der Nacht vom 24. auf ben 25. September erfolgte barauf ein Angriff auf bie fremben, in biefen Bohnungen einstallirten Arbeiter und in Folge beffen ein ernster Aufstand, ben bie Polizei nur

die 500 % Staatszuichuß far die Berliner Missionszefellschaft gestrichen hat. Auch der Ducherower Baftor Duiftorp benuft die Gelegenheit, seinen Handel wieder ichwunghaft zu betreiben. Bekanntlich gehörten viele Taulend Thaler reicher Barteigenoffen bazu, um den Bankerott seiner "driftlichen" Sanbelsgeschäfte ju bintertreiben. Seitbem verhielt er fich eine Beit lang ziemlich fill. Jest bietet er überall sein Missions - Briefpapier, bas Buch ju 5 %, aus. "Benn's tuchtig getauft und mit Intelligenz bestellt und betrieben wird", foll es ein gut Stid Geld fur bas Diffionshaus einbringen, damit der Ausfall gedeckt werde von 3000 Me Berlust der Portoseiseit und 500 R vom Absat der HH. Birchow und Barifius, Laster und Kolch". So hr. Quistorp. Das er Laster und Kolch, welche kein Wort zu jenem Antrage rebeten, besonders namhaft gemacht, foll vermuthlich in leichtgläubigen Miffionefeenuden Die Meinung ermeden, bie Buben feien an bem Befdiuffe Schulo. Nebenbei bittet Duiftorp, Die Portofreiheit bis 1. Januar noch geborig ausgubeuten. Der Berliner Berein, beffen Director Dr Bangemann die niederste Schicht jeiner ponimerschen Landsleute den Bulutaffern in der veligiösen Bitbung gleiciftellt, hat übri-gens in der Provinz Bommern nicht weniger als 51 Hiss-vereine. Diese Brovinz ist im Berhalinis ihrer Brose undebingt am eifelgsten in der Unterflützung der Raffern- und Hottentotten Betehrung. Die übrigen 210 Miffend Bilfs- bereine der Berliner Gelellichaft verthellen sich auf bie Bobing Brandenburg, ohne Berlin, mit 65, Sachlen 56, Goleften 53, Bofen 23, Breugen 6 und Berlin 6. Auffällig find Die befonderen Begiebungen ber Miffionsgefellichaft gu ben Kronspudicis. Bräsident der Wangemann'iden Gesellichaft für die Kaffern und Hottentotten ift Dr. Gög, Obertribunals Bicepräsident und Kronipndicus, und zu den Ausschuße mitgliedern der anderen den Kols in Vorderindien sich widmenden Berliner Gesellichaft gehört Ugden, der Obertribunals. Chefpraficent und Kronfyndicus.

Frankreich. Aus bem bei bem gefengebenben Rorper von ber Linten eingebrachten Bahlgesen theilen mir folgende Einzelnheiten mit: Muf je 80,000 Einwohner foll ein Abgeordneter tommen; der gefengebende Borper foll je auf brei Jabre gemahlt werden; Die Wahl foul burchs Strutinium nach Liften und bie Abstimmung an einem einzigen Tage in ber hauptstadt bes Cantons erfolgen, außer wenn in der Gemeinte Dieihundert und mehr eingeschriebene Babier find; die Unvereinbarkeiten sollen auf die von bem faiferlichen Baufe entlehnten Functionen, auf die Lieferanten, Unternehmer, Directoren, Bermalinagerathe ober Geuverneurs von Finangerellichaften, we'che von ber Regierung ernannt find, ausgebehnt werden; die officiellen Can idaten fellen verboien werben und jede Bestikwortung eines Canbidaten burch die Berwaltung die Nichtigkeit der Bahl nach sich ziehen. Den Beamten aller Grade soll bei Gelbstrafe sete Einmischung in die Wahlen durch An-schlagezettel, Kundschreiben u. f. w. verboten werden; der Ein to wie verpaänzige dieter Launa ber Mahlrundschen und Bahlzeitel bei der Behörde soll abzeschafft, bas neue Weset endlich auch auf die Bertretung von Algier und der Colonien ausgebehnt werden. — Der "Gaulois" melbet, daß

mit Mube bampfte. Die Arbeiter unterlagen und mußten fich bagu verfteben, an ber Geite ber nicht unionistischen Arbeiter die Arbeit wieder aufzunehmen.

Die Confiscation und bas Restrictionsinftem führten gu einem Strife gegen Die Befiger ber Grube von Branceneth, ber ben Arbeitern 213,333 Re toffete, ohne fie jum Biel ju

An bem Strife in South . Portfbire nahmen bie Unionisten keinen Theil; trottem schlossen bie Bestiger fammtliche Gruben und entließen 3000 Arbeiter. Da trat bie Union ein und erreichte nach 19 Wochen ihren Zweck. An andern Orten war fie weniger glüdlich. Als die Arbeiter von Der-byshire — 8000 an ter Bahl — zusammentraten, um über die Grüdung eines Bereins zu berathen, entließ der Director ber Grube von Haveleh, Mr. Martham, alle unionifischen Arbeiter. 3000 Arbeiter verließen ihn barauf und 142 Monat ftand bie Arbeit ftill. Martham veranstaltete Begen- Deetings und gebrauchte bas Mittel, baf feine Arbeiter eine große Mahlzeit verauftalteten und ihre hungernben Rameraben baju einluben. Dem Unblid eines riefigen Ddfenbratens tonnten bie, weiche ericbienen, nicht widerfichen. Gie agen fich nach langer Beit einmal wieber fatt und gingen am nächsten Lage jur Arbeit.

3m Jahre 1867 trat eine Coalition von Unternehmern ben gur Union gehorenben Arbeitern entgegen, und bies brachte unter ben lettern eine folde Aufregung hervor, bag fie bie Gruben in Maffen verliegen und Die in benfelben bleibenben Arbeiter als "Blutfauger" veridrieen und in mit Sioden bewaffneten Truppe angriffen. Bier, wo es fich um bie Erifteng ber Bewertvereine felbft handelte, war feine Berftanbigung möglich; ber Rampf wurde von Tag gu Tag erbitterter und die Bolizei war nicht immer im Stande, ichweren Un-ordnungen vorzubeugen. Die Arbeiten in ben Gruben murben ganglich unterbrochen, und bie Grubenbefiger von Gresten Word und Swadlincote mietheten Specialzuge, bamit bie bon ihnen gemietheten Arbeiter an ben von ben Unioniften Aberwachten Stalionen vorüberfahren, auf offenem Relce ausftiegen und von ba beimlich nach ben Gruben gebracht werben fonnien. Diefes Mittel gelang und Die fruheren Arbeiter ließen bie Union im Stich und nahmen bie Arbeit wieder auf.

3m Beginn bes Jahres 1868, als bie Commiffion ihre Situngen icon begonnen hatte, fanden mehrere Arbeitein. ftellungen ftatt, Die aber beichwichtigt murben, ba die Arbeis ter fich eine Reduction bes Lebnes gefallen liegen.

Alls die in ben Rohlengruben von Wigan und St. Des lens beschäftigten 9000 Arbeiter wegen Lobnberabiegung ftriffen, riethen ihnen bie Gilbrer ber Union babon ab, Die verständigern Arbeitern folgten ihnen, 1500 aber befesten die Gruben ber Wigan-Compagnie mehrere Tage fang. Dhne Die in England febr feltene Dagwijdenfunft ber Linientrup pen murben die Arbeiter Die Dafdinen gerfiott haben. Die Unruhen bauerten fort und bie Sache fam por Die Commiffion, welche burch bie Discuffion berfelben gu ber Ueber-gengung fam, bag bie Gewertvereine teine Schalo in biefem

Sie juchen allerdings eine Steigerung bee Arbeitelohnes

Delangle, der ehemalige Minister, auf dem Sterbebette wie Sainte-Benve, den Beistand der Religion zurückzewiesen hat. — Wie die "Marseillaise" berichtet, hatten sich gestern die Bahl Comités des 1. und 7. Vezirks mit Rochesort zu einem Banket vereinigt. In dem Saal befanden sich etwar 90 Gäste, vor demjetben ca. 50 Polizeiagenten. Toaste wursen wegenehrecht auf alle heiligen Tachen poliziese Lieben ben ausgebracht auf alle beiligen Sachen, politische Lieber murben gefungen; um Mitternacht ging man bann mitten durch die verbusten und halb erfrorenen Polizeiagenten nach Baufe. Diefe Agenten aber fehrten zu ihrem Beren und Meifter guelld, um ibm ju melben, baf fle burch ibre Badfamteit noch einmal bas Raiferreid, gerettet hatten.

Spanien. Um bie Cortes wahlen in ben erledigten Bahlbegirten wied ein heftiger Rampf entbrennen. Die Mitglieder ber republikanifchen Bartei haben bie Cortesferien benutt, um fich in die Brovingen gu begeben und ben Gifer ihrer Parteigenoffen anzufenern. -- Um 26. bat im Circus Brice eine öffentliche Berfamminng ber foberaliftifchen Republitaner ftattgefunden, welche von 3000 Berfonen befucht mar; ben Borfin findete Gercia Lopez; es ergriffen Lafuente, Ca-ftelar, Treferra und Luis Bfanc bas Bort; Die Debnung

murbe in teiner Weile gefiort.

\* Vem früheren Director des Erziehungs Jastituts ju Jenkau fru. Neumann, ist ber Rothe Adler-Orden IV. El. verlieben

Sru. Neumann, ist der Rothe Adler-Orden IV. El, verliehen worden.

-b- [Selonke's Theater.] Das Schausviel "Der Graf von St. Germain", von B. A. Bermann nach dem gleichnamigen Aller. Dumas'ichen Koman bearbeitet, wurde am Mittwoch zum zweiten Male mit gutem Erfolge gegeben. Fr. Tondeur: Lehmann spielte die Marquite v. Appiani mit Leidenschaft und Kraft und erntete namentlich in den ergreitenden Seenen des Schiußactes den reichsten Beifall Hr. Tondeur gab den Grafen von St. Germain mit ausgezeichneter Characteristik. Hr. Firns da der zeichnete dem Marcel Blumer lebendig und mit warmer Empfindung, während Frl. Hohlfelds Johanna den auf die gute Duchführung dieser Rolle verwendeten Fleiß nicht vertennen ließ. Im Ganzen war die Darkellung eine lo gute, daß sie vorzaussischtlich mehrkache Wiederholungen erleben wird.

\*\*Xus Westroreußen. [Christlicher Seminaristenseins aus einem brandendungs: Anstallen breit macht, glauben wir nicht bester zu kennzeichnen, als wenn wir in Nachstehendem die Quintsessenz zu kennzeichnen, als wenn wir in Nachstehendem die Quintsessenz zu kennzeichnen, als wenn wir in Nachstehendem die Quintsessenz zu kennzeichnen, als wenn wir in Nachstehendem die Quintsessenz zu kennzeichnen, als wenn wir in Nachstehendem die Quintsessenz zu kennzeichnen, als wenn wir in Nachstehendem der Geminaristen, welche sich von einem ausächweisenden Leben sern halten, den sich ihnen bier darbietenden Aerluchungen zum stillschen Veristendeben führen wollen mie dies nor allem einem enangelische kristlichen sichen mollen mie dies nor allem einem enangelische der führen wollen mie dies nor allem einem enangelische der führen wollen mie dies nor allem einem enangelische der führen wollen mie dies nor allem einem enangelische der führen wollen mie dies nor allem einem enangelische der führen wollen mie dies nor allem einem enangelische der führen wollen mie dies nor allem einem enangelische der

ich Widerkand leisten und ein wahrhaft thatträstiges Ehristenleben führen wollen, wie dies vor allem einem evangelische christischen Lehrer gebührt, hilfreiche dand zu bieten. § 2. Zutritt zu diesem Berein wird einem Jeden gestattet, der bereits durch seinen christlichen Wandel seine Liebe für dergleichen Gemeinichatten hat zu Tage treten lassen. Bor Allem aber muß ein neues Altgried geschen Geschieden loben, eiftig und aus allen Kraften ben 3 med bes Bereins zu forbern, allen bamit verbundenen Berville,tungen gewiffenhaft nachzutommen und Alles, wos zum Mastocit des Bereins gereichen könnte, fern zu halten suchen. § 3. Wünscht ein Mit-glied ein neues Glied dem Berein zuzuführen, so ist letzteres dem Berein vorzustellen und nachdem es durch Jawort und Hand-

berbeiguführen, um bie Lage ber Arbeiter gu beffern, fuchen aber jebe gewaltsame Erzwingung biefer Erhöhung ju ver-

Der 1863 in Leeds errichtete Nationalverband gablt 35,000 Mitglieder. Er ift eine einfache Berbindung ber in ben verlichiedenen Diftricten bestehenden Gemertvereine, von benen jeber fein eigenes Budget und feine besonderen Sta-tuten hat. Er erhebt monailich von jedem Mitgliebe einen Benny und überläßt ben Lotalbereinen bie felbfiffanbige Berwoltung ihrer Angelegenheiten. Er vertritt nur bie ein-beitlichen Intereffen ber Arbeiter gur Befferung ihres Lohnes, und gur Reduction ber Arbeitszeit auf 8 Stunden. Die Arbeitseinftellungen hangen von ben Lotalvereinen ab.

Der im Jahre 1858 gegrundete Berein in Gub. Portibire gerfällt in 48 Zweigvereine mit 7000 Mitgliebern, welche ein Eintritisgeld von 3 % 10 3m und einen Wochenbeitrag pon 73-10 3 gablen. Der im Jahre 1862 gegrundete Berein von Lancashire mit 7000 Mitgliedern erhebt von biefen einen Wochenbeitrag von 71 3 und unterftfit ftritente Arbeiter mit 3 R. wöchentlich.

Der Berein ber Grubenbefiger führt "fchwarze Liften", rm bie unionistischen Arbeiter auszuschließen, und sichert ben Theilnehmern Unterficung zu. Die von einigen Industriellen gegrundeten Gejellschaften zur Unterflügung von Arbeitern, welche fich ben Strifes miberfegen, wird nicht burch freiwillige, fonbern von ben Arbeitern erzwungene Beitrage unterhalten, und ihnen wird vorgeworfen, bag fie weit intele-ranter verfahren, als Die Gemertvereine. Dieje beichäftigten fich, undebem fie bie Abftergung ber Arbeitszeit und bas Ber-bot ber Frauen und Ambergrbeit burchgeset, mit ben Borfebrungen gegen bie bas Leben der Arbeiter bebrobenben Ge-fabren. Rach verschiedenen Betitionen beschloß bas Barla-ment im Jahre 1855, daß Inspectoren zur Untersuchung der Gruben ernannt morben follten. Da biefe aber nicht ge-nugten, forberten bie Arbeiter bie Gincichtung eines obligatorifden Unterrichte für Die Grubenarbeiter.

Der wichtigfte Fortfdritt ber Reuzeit gefchah aber burch bas von Briggs eingeführte Suftem einer Theilnahme ber Arbeiter an bem Gewinn ber Bruben. Die Acbeiter maren Unfangs bagegen, weil bie Bewertvereine ihnen eine beffere Garantie ju gemahren ichienen, nach und nach traten fie aler bem Unternehmen bei, als ihnen ber Antheil an bem gemabrt murde, gleichviel ob fie Actionare waren ober nicht. Um Schluf bes Jahres 1867 erhoben 1060 Arbeiter ihren Gewinnantheil, ber nur von breien unter ihnen alshald verjubelt wurde. Diefe brei wurden barauf nach bem Befchluß

ihrer Rameraben entlaffen.

Beibe Theile haben von biefem Spftem gewonnen. Die Arbeiter erhalten mehr Lohn und bie Unternehmer leben in Frieden mit ihnen, fo jeder Sag und jedes Miftrauen fcmanben. Der Bewertverein murbe überflüfig und löfte fich von felbft auf. Dag ein foldes Refultat erreicht werben tonnte, ift aber ebenfalls als Frucht ber Gewerkvereine anzusehen und ihr großer Nugen hat fit in ber Erreichung biefes Bieles bemabrt. Bon ba ab haben andere Organifationen fie gu fclag seine Treue gelobt hat, in den Berein auszunehmen. § 4. Das neu ausgenommene Mitglied wird in die Bereinsliste eingetragen und muß sich verpstichten, einen monatlichen Beitrag von 2 Me in die Bereinstasse zu zahlen. Aus der Liste werden alle die gestrichen, die troß wiederholter Ermahnung den zu leistenden Berpstichtungen nicht nachtommen, sich vom Berein absondern oder gar seindlich und lästernd gegen ihn austreten. Doch geschieht ein Ausstreichen nur mit Zustimmung sämmtlicher Mitglieder. § 5. Sin jedes Mitglied verspsichtet sich, den "Bundesdoten von Berlin", Organ der Jüngslingsvereine des östlichen Deutschlands mitzulesen. § 6. Der Berein versammelt sich gewöhnlich an allen Sonns und Festagen in den dazu bestimmten Klassenzimmern des Seminar und an einer dazu sessimmten Zeit. Die dem Berein "geweihte" Stunde wird durch ein Gebet eingeleitet und dient besonders dazu, Aussipsüche aus der heil. Schrift slar zu legen, und hat ein jedes Mitglied seine Meinung darüber zu Tage zu bringen. Die dann noch etwa übrig bleibende Zeit wird zur weiteren Körderung des Bereins ausgesückt. Der Berein hält noch eine Wochentagsversammlung ab, in welcher die Mitglieder Borträge halten oder Borlesungen aus nüßlichen Büchern, z. B. aus Gosner's "Schapstässtein" stattsinden. § 7. Sin jedes Glied hat sich pünktlich in den genannten Bersammungen einzusinden und dar nicht diene wollen, nicht nötzig haben rach Moadit zu gehen; sie können dies, Dant diesen und ähnlichen Früchten der "innern Mission", jest in ihrem eigenen Kreise bequemer haden. eigenen Rreife bequemer haben.

#### Wermischtes.

— [Die Affaire Schöppe.] Die mit der letten Bost hier eingetroffenen Newyorker Blätter theilen ein Schreiben des nordd. Generalconsuls Dr. Kösing mit, Inhalts dessen der nordd. Gesandte in Washington, Baron v. Gerolt, sich, mit einem Empsehlungsschreiben des Staatssecretärs Fish versehen, nach Harrisburg begeben hat, um den Gouverneur Geary zur Begnadigung

bes verurtheilten Dr. Schöppe zu bewegen. Diese Anstrengungen ber Deutschen in den Bereinigten Staaten für einen Mann, bessen Antecedentien ihm hier bei uns allerdings teine Sympathien erwerben können, lassen vermuthen, daß der Eindruck der Angelegendeit dort doch wohl ein anderer sein müsse, als der, den die Berichte über den Proces hier hervorgebracht haben.

— [Transatlantischer Bostvierkeiter erwell dem Congressert, welchen der General-Postmeister Ereswell dem Congressert und der Bereinischen Staaten Amerikals abertetter erhaltt das die

Dericht, welchen ber General-Bostmeister Ereswell bem Congresse ber Kreicht, welchen ber General-Bostmeister Ereswell bem Congresse ber Vereinigten Staaten Amerika's abgestattet, erhellt, daß die transatlantischen Dampser-Linien, die in dem verstossenen Finanzigdre (vom 1. Juli 1868 bis 30. Juni 1869) vom Kostdepartement zu Washington mit dem Pontransport beauftragt waren, solgende Einnahmen aus dieser Bostdesörderung erzielt haben: Die Ham durg: a merikanische Pastdesschrung erzielt haben: Nach Southampton 2c. (setzt dekanntlich nach Blymouth) 103.839 Doll. Die Linie des Norddeutschen Loyd in Bremen sür 52 Touren von Newyort nach Southampton 80,432 Doll. Die (englische) Inmani-Linie (Sonnabends-Bost) für 52 Touren von Newyort nach Quenstown 74,563 Doll. Die (englische) Eunards-Linie (Wittwochs: Kost) für 52 Touren von Newyort nach Queenstown 71,578 Doll. Die (englische) Canada-Linie für 52 Touren nach Liverpool 5750 Doll. Die (englische) Linie ber Baltimore und Liverpool Steamschip Company sur 36,203 Doll. Die Damburger Linie hat also in der Zahl der hebesörderten Briese und Bostsachen, alle anderen Linien um mehr als 25% überstügelt.

— [Aus dem Mormonenstaat.] Viele Mormonen, welche der Bielweiberei satt waren, sind, wie Newyorter Blätter berichten, aus der Salzieestadt nach ihrer früheren Hatter berichten, aus der Salzieestadt nach ihrer früheren Haus des Independence, Jackon County, Kensas, zurückgekehrt, haven einen großen Theil ihres früheren Grundeigenthums zurückgekauft und beabsschichtigen, auf dem früheren Blag den Mormonentempel wies der auszubauen.

ber aufzubauen.

Produkteumarkt.

Stettin, 29. Decbr. (Ott.:Big.) Weizen Anfangs höber, schließt matt, yn 2125% loco gelber inländ. geringer 56-58 K.,

besserer 59–60 %, seiner 61–611 %, bunter Poln. 56–59 %, seiner Ungar. neuer 63 % Br.. 83/85% geleer zu Dechr. 60½ % Br., zu Frühjahr 63½, ½ 63 % bez., Mai-Juni 64 % Br. — Roggen, nahe Lieserung seiter, Frühjahr matt, zu 2000% loco 76/78% geringer 40 %, 79/80% 41–41½ %, 80% 42½ %, 82/83% 44–45 %, zu Dechr. 44 %, bez., zu Frühjahr 44 %, bez., Br. u. Gd., Mai-Juni 45 %, Br. — Sommergestreibe geschästelse, Breite unverandert. — Kabol behauptet, loco 12½ % Br., zu Dechr. 12½ % bez. zu Gd., April-Mai 12½ % Br., zu Dechr. 12½ % Br. — Sviritus behauptet, loco ohne Kab 14½ % bez., zu Dec. 14½ % bez., zu Dechr. 11½ % Br. — Sviritus behauptet, loco ohne Kab 14½ % bez., zu Dec. 14½ % Dec., zu Dec. Januar 7½ % Br., zu Betroleum loco 7½ % Bedruar 8½ % Dec. Zanuar 7½ % Br., zu Betroleum loco 7½ % Bedruar 8½ % Dec. Zanuar 7½ % Br., zu Betroleum loco 7½ % Februar 8½ % Dr., zu Dec. Zanuar 7½ % Br., zu Br., zu Dec. Zanuar 7½ % Br., zu Br., zu Dec. Zanuar 7½ % Br., zu B

| Meteorol       | ogtime.   | Depeide | vom 30. | December. |
|----------------|-----------|---------|---------|-----------|
| When her Older | 101-14 mm | and W   |         |           |

| 1 |             | ann de |       | on   |          |                   |
|---|-------------|--------|-------|------|----------|-------------------|
| 6 | Memel       | 339,3  | 1,9   | 203  | ftart    | beb., Nachts Reg. |
| 7 | Rönigsberg  | 341,2  | -2,1  | SW   | i. ftart | bebedt.           |
| - |             | 0247   |       |      | 1. 14466 |                   |
| 6 | Danzia      | 341,1  | -1,8  | 6    | mäßig    | bebedt.           |
| 7 | Cöslin      | 339,9  | -3.0  | SW   | mäßig    | bebedt.           |
| 6 | Stettin     | 3/11,6 | -3,4  | 203  | mäßig    | bebedt.           |
|   | Butbus      | 338,3  | -0.3  | NW   | mäßig    | bewölft.          |
|   | Perlin      | 340,4  | -2,4  | SW   | fdwad    |                   |
|   | Röln        | 340 4  | -2.3  | NHW  | idwad    |                   |
| 7 | Mendburg    | 839,2  | 0,5   | SW   | ftart    | bezogen.          |
|   | Baris       | 331,3  | -4,6  | 60   | idmadi   | 1don.             |
|   | Saparanba   | 334,0  | -17,6 | 233  |          | beiter.           |
|   | Helfingfors | 336.6  | -8,5  | WEW  | fdwad    | beiter.           |
| 7 | Betersburg  | 335,9  | -6,1  | 60   | mäßig    | bebedt.           |
| 7 | Studbolsa   | 336,6  | -4,1  | WEW  | fdwad    | bed., Schnee.     |
| 8 | Selber      | 340,1  | 1,0   | 6693 | mäßig.   |                   |

Berantwortlicher Rebacteur Dr. E. Megen in Dangig.

Befanntmachung

Die am 31. b. Mts. fällig werbenden halb-jährlichen Zinsen von den älteren Danziger Rämmerei-Stuldicheinen können im Lause des Wonats Januar 1870 an jedem Eochentage in den Stunden von 9–1 Uhr Bormittags gegen Einlieserung der Zins-Coupons von unserer Rämmerei-Kasse in Emplang genommen werden. Danzig, den 7. Dezdr. 1869.

Befanntmadung.

Um 3. t. Dits. wird bie Raffe ber Basans ftalt mit unferer Rammerei-Raffe vereinigt. Wir falt mit unterer Rammerer-Kalle vereingt. Wit seine das Publikum biervon mit dem Bemerken in Kenntnis, das von dann ab die Bestellungen auf Coaks, Breeze, Asche. Theer auf der Kassmerei-Kasse geschehen müssen. Ebenso werden von Lesterer alle die Gasanstalt betressenden Bahlungen geseistet resp. empfangen werden. Danzig, den 29. Dezvr. 1869.

Der Magistrat.

Nothwendige Subhaftation.

Das dem Restaurateur Ferdinand Ernst Baehr gehörige, vor dem Olivaer Thore an der neuen Allee belegene, im hypothetenbuche unter Ro. 4 verzeichnete Grundstüd, soll am 11. Januar 1870,

Bormittags 11 Uhr, im Zimmer Ro. 14 auf hiefigem Gerichte im Wege der Zwangsvollfiredung versteigert und das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlags am 13. Januar 1870,

Bornittags 11 Uhr,
ebenbaselhst verfündet werden.
Es beträgt das Gesammtmaß der der Grundsteuer unterliegenden Flächen des Grundstüds 4º5/100 Morgen, der Reinertrag, nach welchem das Grundstüd zur Grundsteuer veranlagt worden, 10º2/100 Telt., der jährliche Nugungswerth, nach welchem das Grundbüd zur Gebäubesteuer veranlagt worden, 110 Thlr.
Der das Grundstüd betressende Auszug aus der Eteuerrolle und Hypothetenschein können im Bureau V. eingesehen werden.

Bureau V. eingesehen werden. Alle biejenicen, welche Eigenthum ober ansberweite, zur Wirkiamkeit gegen Dritte der Eintragung in das hypothekenbuch bedürsende, aber nicht eingetragene Kealrechte geltend zu machen haben, werden hierdurch aufgefordert, dieselben zur Bermeidung der Bräclusian spätestens im Berkeigerungs-Lermine anzumelden.
Danzig, den 21. October 1869.
Rönigl. Stadt= und Kreis Gericht.

Der Subhaftationsrichter. (8920)

Asimann. Submission auf Steinfohlen.

Die Lieferung von

140,000 Centner Pelton Main-Rohle und 56,000 "Leverson Wallsend Kohle für den Bedarf unserer Sasanstalt pro 1870 soll durch öffentliche Submission verdungen werden. Copien der Submissions und der Contracte.

bedingungen find bei unferem Ranglei. Director Dern Drafch in Empfang ju nehmen, werben

Serrn Drasch in Empfang zu nehmen, werden auch auf vorzofreie Gesiche per Bost zugesendet. Die Lieferungs. Offerten sind verliegelt und mit der Ausschlift: "Sudmitston auf Lieferung der Steinkohlen für die städtliche Gasanstalt" verfeben, bem genannten herrn RangleisDirector Drasch bis zum

24. Januar 1870,

Mittags 12 Uhr, juguftellen, in welchem Termine diefelben in Begenwart der etwa anwesenden Submittenten ersöffnet werden sollen.
Rönigsberg, den 27. Dezember 1869.
Wagistrat

Rönigl. Saupt: und Refibeng Stadt.

Bekanntmachung

Die ber Stadt Bukig gehörenden Holzbeftände in der Forst Kompino im Jogen I. u. II.,
ganz in der Nähe bei Neustadt Witpr., dem Rbedasluß und der Eisenbahn Stettin — Danzig belegen, gegen circa 509 Morgen 81 Ruthen,
sollen unter den in unserem Büreau einzuseben-

ben Bedingungen zur Abbolzung verlauft wers ben und steht hierzu ein Licitations-Termin auf Freitag, den 14. Januar 1870, Bormitags 10 Uhr, in unserem Bureau an, wozu Kaustiebhaber mit dem Bemerken eingeladen werden, daß jeder Bieter im Termin eine Caution von 1000 Thte. ju beponiren bat.

Busig, den 25. November 1869. Der Magistrat.

Concurs-Croffnung.

Königliches Kreis Gericht zu Stras-

burg 28. Br.,

Eifte Abtheilung, ben 28. December 1869. Bormittags 11 Uhr. Ueber bas Bermögen bes Kaufmanns Das lleber das Bermögen des Kausmanns Da-vid Anstig zu Strasburg, als Inhaber der Firma "Gebrüder Lustig", ist der kausmännische Concurs eröffnet und der Lag der Zahlungs-einstellung auf den 22. December d. J. seitgesett. Zum einstweiligen Berwalter der Masse ist der Apotheter Stuller in Strasburg bestellt. Die Gläubiger des Gemeinschuldners werden aufgesordert, in dem auf den 13. Januar 1870,

Bormittags 11 Uhr, in bem Verhandlungszimmer No. 2 des Gerichtsgebäudes vor dem gerichtlichen Commissar Serna Kreisgerichtsrath v. Werthern anderaumten Termine ihre Erklärungen und Borschläge über die Bestehaltung dieses Berwalters oder die Bestellung eines anderen einstweiligen Vermalters, somie darüber abgreichen ab ein einstweiligen fowie barüber abzugeben, ob ein einstweiliger

lowie darüber abzugeben, ob ein einstweiliger Berwaltungsrath zu bestellen und welche Bersonnen in denselben zu berulen seien.

Allen, welche von dem Gemeinschuldner etwas an Geld, Papieren oder anderen Sachen in Besig oder Gewahrsam haben, oder welche ihm etwas verschulden, wird aufgegeben, nichts an denselben zu verahfolgen oder zu zahlen; vielmehr von dem Besige der Gegenkände bis zum 28. Januar 187d einschließlich dem Gerichte oder dem Verwalter der Masse Unzeige zu machen und Alles, mit Korbehalt ihrer etwal ju machen und Alles, mit Borbehalt ihrer etwais zu machen und Aues, mit Lorbegan ihrer kilome gen Rechte ebendahin zur Concursmasse abzulie-fern. Pfandinhaber ober andere mit benselben gleichberechtigte Gläubiger des Gemeinschuldners haben von den in ihrem Besize besindlichen Pfands ftuden uns Anzeige zu machen.

Befanntmachung.

lleber den Nasdlaß des am 25. September 1869 hier verstorbenen Oberlehrers Max Rossenhann ist das erbichaftliche Liquidations. Berfahren erösset.
Sämmtliche Erbichastes Gläubiger und Legastare werden ausgesordert, ihre Ansprücke, dieselben mögen bereits rechtschängig sein ober nicht, die zum 20. Februar 1878 einschließlich bei dem unterseichneten Gericht schristlich oder zu Brotosul

anzumelben.
Die Anmelbung muß ben Betrag und ben Rechtsgrund der Forderung enthalten, auch sind die Beweismittel für die Richtigkeit derselben beizusügen oder anzugeden. Wird die Anmeldung schriftlich eingereicht, so ist eine Abschrift derselben und ihrer Beilagen beizusügen.
Diesenigen Erbschaftsglaubiger und Legatare, welche ihre Forderungen nicht innerhalb der bestimmten Frist anmelden, können sich wegen ihrer Betriedigung nur an Dasienige batten, was nach

Befriedigung nur an Dassenige halten, was nach vollständiger Berichtigung aller rechtzeitig angemeldeten Forderungen von der Nachlasmasse, mit Ausschluß aller seit dem Ableben des Erbslasses gezogenen Nuhungen, übrig bleibt.

Bur Absasiung des Präclusionserkenntnisses

eine öffentliche Sizung des Gerickts auf den März 1870, Mittags 12 Uhr, anderaumt. Barienburg, den 20. Dezember 1869. Königl Kreid-Gericht.

1. Abtheilung.

Kölner

#### Dombau-Lotterie.

Haupt-Gewinne von 25,000 Thlr., 10,000 Thlr., 5000 Thlr., 2 Mal 2000 Thlr. etc., im Ganzen 1372 Geldgewinne.

Ein Thaler das Loos. Ziehung Mitte Januar.

Loose sind zu haben in der Expedition dieser Zeitung.

### Die Wagen-Jabrik

von Julius Hybbeneth,
Fleischergasse No. 20,
empsiehlt eine große Auswahl eleganter zweiauch viersiger Schlitten bei solibester Arbeit zu den billigsten Preisen. Julius Hybbeneth.

Berlag von B. F. Boigt in Beimar. Al. At. Sertel's moderne Bau-Tischlerei

für Tischler und Zimmerlente, enthaltend die in der Praxis vortommenden nöthigen geometrischen Konstruktionen, die Architeftur in Bejug auf die Saulenord-nungen und alle beim innern Ausbau pornungen und alle beim innern Ausbau vortommenden Arbeiten bes Bautischers, als Thüren, Thore, Fenster, Vordaue. Treppen, Garten und Bogelhäuser, Jusböden, Kirchenarbeiten, Grunnenhäuschen, Sänlen, Träger, Kolonaden, Berzierungen, Gestinse 2c. Rebst Anweisung zur Bereitung von Kirnissen und Laden, Beizen, Leimund Delfarbenanstrichen, einer Beschreibung der in- und ausländischen Idler, welche der Tischler verarbeitet, und einer Anleitung zur Beranschlagung der Tisch erarbeiten. Sechste gänzlich umgearbeitete und sehr vermehrte Auslage von Linausst.

Mugust Graef, herausgeber des prattiden Journals für Bau- und Möbeltischler" in Erfurt. Mit Utlas, enth. 78 Quarttafeln und 30 in ben Text ein edrucken Holzschnitten. 1869. gr. 8. Sch. 2 Thir. 25 Sgr. Borräthig in affen Danziger Buch= handlungen.

b. Conradiffes Schuls und Erziehungs-Institut zu Jenkan bei Dangig.

Jn die höhere Bürgerichule des Instituts können zu Neujahr noch einige Zöglinge eintreten. Die Bension (für den Unterricht und für die Erziehung, sucht, Bereinigung der Wäsche und für die ärztliche Behandlung in Krankheitsfällen) besträgt 150 Thir. jährlich.

(1798)

The Eichhorst,

(1798)

Breuß. Lovie 5. u. 6. Januar.

1/4 4 Re, 1/8 2 Rs, 1/16 1 Re, 1/32 15 Gs.
alles auf gebruckten Antheilscheinen 1. Rlaffe versendet S. Coldberg, Lotterie : Comtoir, Monbijouplay 12. Berlin.

Lotterie-Comtoir

v. M. Schereck, Berlin, Breite-St. 10.
vert. u verl auch geg. Bostvorschuß 1/1, 1/2, 1/4
Verl. Lotterie: Looie auch auf gedr. Antheilsch.
1/4 4 Thir., 1/8 2 Thir. 1/16 1 Thir., 1/32 1 Thir.
Seit meinem 16-jähr. Geschäftsbetriebe fielen berreits 8 Hauptgew. auf meine Aummern.

Beleuchtungsstoffe.

Stearinlichte in allen Badungen und Paraffinterzen verschiedenen Qualitäten, Petroleum Ia., weiß, Ligroine, Solarol und Rubol, rob

und raffirt. Lager bet

Carl Marzahn, Langenmartt No. 18.

Zur Lieferung von

#### Büchen-Klobenholz,

klein gehauenes Büchen Klobenholz a Kift. 9 Thir.,

frei vor die Thüre, nimmt Aufträge entgegen (1155) Die Exped. der Danziger Ztg. Frische

#### Rüb= und Leinkuchen baben auf Lager und empfehlen billigft

Richd. Dühren & Co., (8595) Danzig, Poggenpfuhl Ro. 79.

Frische Rübfuchen find vorräthig im Ludwigsspeicher. (1809) A. Selm, Heiligegeistgafie No. 25.

Rlavierunterricht ertheilt nach leicht saklicher Metdobe gegen billiges Honorar Lämmer, Johannisgane 31. (1911)

Ballichuhe in elegantester Ausstattung.
Deber, Bronceleberschuhe von 174 Je. bis
15/6 A. in vorzüglichem Leber.
Filzstiefeln und Schuhe in eleganten Fascons sit Tamen und Kinder, sowie in allen billigeren Sorten. Damen zilgschuhe von

Tuchfliefeln und Schuhe mit biden gum-mirten Tuchsohlen, durchnäht und waffer-bicht, sowie mit diden Tuchsohlen und Les

Euchstiefeletten mit Glaften und gummirten Luch: und Lebersohlen far Damen und anberen Winterschuh : Baaren in

größter Auswahl. Gummischube, Boots für herren und Da-men, Leggings (Stulpen) bester Qual.

Schlittengeläute verkaufen wir zu sehr billigen Breisen.
Schlittenglocken, Roß=

schweife, Gurte, Leinen 2c. Oertell & Hundius, 72. Langgaffe.

Düsseldorfer

Punschsyrope

von Johann Adam Roeder.

Hoflieferant Sr. Majestat des Könige, in Paris 1867 allein mit silberner Preismedaille praemiirt und allseitig als die feinsten anerkannt, empfiehlt

F. E. Gossing. Jopen- und Portechaisengassen-Ecke No. 14.

Die Reitbahn Blumenhalle Reitbahn 13.

M. Raymann empfiehlt

blühende Topfgewächse, 'Blatts pflanzen, Bouquets, Kränze 2c. von frischen und getrockneten Blumen.

Answärtige Bestellungen werben prompt ausgeführt. (7548

Paraffin= und Stearin = Lichte, Kronleuchter= und Wagenlichte

empfiehlt billigft Albert Neumann, Langenmarkt Ro. 3

Eine Bartie guter Spiritusge-Dinde ift billig ju verlaufen. Raberes bei

Richd. Dühren & Co., Dansig, Boggenpfuhl 79.

Ein schönes Gut. wirthschaftlich im Zug, & Meile von Dünaburg in Kurland, ist unter vortheilkasten Bedingungen zu verkausch (wozu 20 Kille), zu verpacken (wozu 8 Mille) ober zur selbstständigen Bewirthsschaftung (wozu 3 Mille K. erserberlich sind) von gleich ober Frühjahr abzugeben. Bom 7. bis 18. Januar 1870 ist der Besiger in Königsberg in Br., Dotel Deutsches Haus, versönlich zu sprechen. Ansragen beim Bortier daselbst.

Kin militairsrommes Reitpserd (Jabella) sieht Bersetzungshalber zum Bertauf (1848)

Ballplas No. 13.

Dombauloose à 1 K. 1. b. Th. Bertling, Gerberg 2.

Die Dentler'iche Leihbibliothet

3. Damm Mo. 13, fortbauernd mit den neuesten Werten versehen, empfiehlt sich dem geehrten Bublitum ju zahlereichem Abonnement

3/4 Lotterie:Loofe

au vertaufen. Raberes in ber Exped, b. Btg.

Im Anschluss an die Bedürfnisse der Publicität und zur Förderung des weiteren Aufschwunges derselben, - welcher seit 14 Jahren eine erfolgreiche Geschäftsthätigkeit widmeten — haben wir die Reihe unserer selbständigen Niederlassungen soeben um zwei neue vermehrt, indem wir am 1. December d. J.

unsere überall gleichlautende Firma

# Haasenstein & Vogler

Annoncen-Expedition

Breslau und Köln a. R.

Ring No. 52

Bobstrasse No. 32

eröffneten. Nachdem laut öffentlicher Bekanntmachung im Laufe des Jahres 1869 bereits unsere Häuser in

Zürich-Genf-Stuttgart

gegründet wurden und wir uns von Seiten des inserirenden Publicums überall wie bisher durch dasjenige Wohlwollen ausgezeichnet sahen, welches die unerreicht dastehende Entfaltung unserer weitverzweigten langjährigen Wirksamkeit ermöglichte, glauben wir heute die Gelegenheit zum öffentlichen Ausdruck unserer dankbaren Anerkennung benutzen zu sollen, indem wir

unsere beiden neuen Domicile

dem Wohlwollen des Publikums gleichfalls empfehlen. Unser stetes Bestreben wird dahin gerichtet bleiben, dieses ehrende Wohlwollen zu rechtfertigen.

### HAMBURG, Neuerwall 50.

FRANKFURT a. M. gr. Gallusstrasse 1.

Agentur: ST. GALLEN, Obere Grabenstrasse 12.

# Haasenstein & Wogler

Annoncen-Pächter deutscher, österreich., schweizerischer, französischer, holländischer etc. Blätter.

Die Berlobung meiner Tochter Minna 3ils mit dem Buchfändler herrn Fritz Ferley zeige hierdurch ergebenst an. Lau enb urg i. Bomm. 26. Deckr. 1869. (1901) Wilhelmine Nabow.

Die durch die General-Berfammlung der bie figen taufmannischen Corporation festge-

Bedingungen für Getreide-Lieferungsgeschäfte auf Termine sind mit Bewilligung der Herren Aeltesten der biesigen Kausmannschaft bei mir (im Erpeditions-Local der Danziger Zeitung) in beliebiger Anzahl a Buch für 10 H zu entnehmen.

Danzig. A. B. Sasemann.
Das mit dem 1. Januar 1870 in Krast tretende
Hene Wedsselstempelgesek

nebst den Ausführungs-Verordnungen und son-stigen ausführlichen Erläuterungen erschien so eben bei Gustav Hempel in Berlin und ist durch jede Buchhandlung für 7½ Sgr. zu be ziehen. (1922)

Kalender für 1870 find in größter Auswahl vorräthig bei Th. Anhuth, Langenmarkt 10.

Täglich Berl. Pfann= fuchen à DBd. 5 n. 10 Sgr. empf. die Con-Theodor ditorei von Becker, Wollweberg Mo. 21.

Rothwein, namentlich zu Bowlen empfehlenswerth, empfingen eine größere Partie und offertren, 50 Bou, teillen à 6 Fga., 25—50 6½ Fga., 12—25 7 Fga. unter 12 7½ Fga.

Robert Knoch & Co., 30pengasse 60.
Frankfurter Würst= den, feinste Gothacr Cervelatwurst empf. A. Fast, Langenm. 34.

Befte halblange Spibtorte. pro Mille 2 3%,

fowie feinste engl. Patent Reis= u. Maisfiarte in Originalkisten

empfiehst

Wilhelm Arndt, Comtoir Sundegatie 28,

Glegante Masken = Anzüge, Mönchs-Kutten, Dominos, Gesichts=Larven, Neujahrs-Karten, Cotillon-Orden

empfiehlt billigst Louis Willouff, Liegengasse 5

Sine elegante Masken Garberobe ift anberweitiger Unternehmung halber billig zu vertaufen und sofort zu fibergeben. Abressen unter Ro. 1939 in der Expedition

biefer Beitung Für 2 Thlr. 1 Billet, Dominos oder Mönchsfutte und Ge-

Deine hierselbst in der Wasterstraße 57 u. 58 belegenen Grundstüde mit Speicher, Garten, Etall u. 4 Morgen Wiesen, worin seit Johren ein Materials Geschäft bestanden, bin ich Willens, fosort unter günstigen Bedingungen zu vert. resp. zu verp. Restlectanten belieden sich schriftlich an nich zu wenden, woselbst alles Rähere zu erfahren ist. Elbing, den 29. Decbr. 1869. [1912]

In Damasten bei Garbichau fteben

drei fette Schweine jum Verkauf.

fichtsmaske.

Rafe, Gier, Wild wire fiets in jeden Bosten gekauft und defür die höchst möllichen Breise angelegt. Gef. Offer-ten von Gütern, Schweize-reien und Händlern erbittet die Butterhandlung en-gros vnn F. W. Mademacher, Berlin, Dragonerstr. 16.3

Ein Jagdschlitten ift zu verfaufen Borftabtifden Graben Ro. 8.

Franz. Crystall-Leim von Ed. Gaudin in Paris, zum Kitten von Glas, Marmor, Porzellan etc.,

empfiehlt Albert Neumann,

Mein Lager

ber berühmten Punich: Sprupe von Joh. Adam Roeder (Hoflieserant Sr. Majestät des Königs und mehrerer höfe) in Rum, Arac, Burgunder, Ananas und Banillen-Buufchen, empsehle der geneigten Beachtung, Ferner empsehle: achte Jamaicas Rums, Arac de Goa und feine Cognac's, sowie deutschen Champagner. F. E. Gossing.

Diffeldorfer Punsch-Sprupe von Joseph Gelner und Abam Roeber,

von 3. C. Lehmann in Botsbam

(1938)

Langgaffe 4. Kölner Dombau-Lotterie.

Thaler 25,000, 10,000; ferner 1370 Gelbgewinne mit zusammen Thir. 70,000, Runstwerte im Gesammtbetrage von Thir. 20,000.

Zichung 13. Januar 1870.

Loofe zu einem Thaler werden bei und unferen Agenturen gu bal-Diger Abnahme empfohlen.

Die General-Agenten: Alb. Heimann in Röln, D. Löwenwarter in Röln, Steinweg 14.

Loose a 1 Thir. sind zu haben in der Expedition dieser Zeitung.

Wir empfehlen unfere Eisengießerei u. Waschinenfabrik

jur Aussuhrung von Reparaturen an landwirth= icaftlichen Dlafchinen unferen und fremben Sa-

Reparaturen von uns gebauter Maschinen werben in fürzester Beit erledigt; solche au frem-ben Maschinen verhältnismäßig schnell; kleine

Beparaturen umgehend. Erfapstüde, als: Getriebe, Lager 2c. stets (96)

verräthig. (96) Elbing, im November 1869. G. Mannelbruck, Vollhaumen

de Co. Gin kernfetter Ochfe fieht zum Bertauf in Abl. Bruch bei Christburg.

Von einer älteren deut=

ichen Feuer= und Lebens=

Versiderungsgesellschaft

wird als alleiniger Ver=

treter für Danzig ein so-

lider thatiger Sauptagent

gesucht. Gefällige Offerten

werden sub G. 8077 in der

Ervedition der Danz. Ztg.

Gin f. nettes Stubenmädd., b. g. nabt, m. g. Beugn., w. n. 3. Sarbegen, Golbidmg. 7.

Bei 2 Mabden von 8 und 10 Jah:

ren wird eine Gonvernante gefucht. Mbr.

unter No. 1943 in der Exped. diefer Bei-

Für mein Geschäft uche einen Lehr-ling mit guten Schullenatniffen zum so-fortigen Eintritt.

Ein Lehrling für das Comtoir eines Waarens Engros Geschäfts wird gefucht. Selbsiges schriebene Abressen werben erbeten unter No. 1803 in der Expedition d. Ztg.

Einen ordentlichen, zwerlässigen Lehrling für ein Schnitkvaaren : Geschäft, der deutschen und pelnischen Sprache machtig, empfiehlt F. 28. Paul Senger, (1842) Br. Stargardt.

Ginen anst. Haussnecht f. e. taufm. Geschäft u. 1 unverh. Rutscher d. m. J. a. e. Stelle gew. weist nach J. Sarbegen, Goldsemiebegaffe 7.

Sin j. anst. Madden die bereits 1 J. als beutsiche Bonne gew. auch die Ansangsgrunde in d. Musik verst. weist n. J. harbegen, Goldschung. 7.

But empfohlene Rellner und Rellnerinnen, Stubenmabden, Röchinnen, Wirthinnen, Kindermadden, Diener und fammtliches Gefinde

23. D. Loefchmann,

Rohlenmartt 3.

erbeten.

tung abjugeben.

Ein guter Reisepel, ift billig zu vertaufen (1951) Gin höchst zuverlässiger und thatiger, unverheiratheter Inspector, welcher auch polnisch spricht such als solcher ver als Rechnungsführer baldigst eine Stelle. Gefällige Offerten aub. 1000 poste restante Liebstadt in Ditpr. erboten.

dension für Schuler.

Gin ober zwei Knaben, die eine der hiesigen höheren Schulen besuchen, finden eine freund-liche Benfion und Ausschluft an einen eben folchen Schaler im Dause beim Bahnmeifter Schmidt,

Sandarube 44. Gine erfahr. Restaurationswirthin mit gut. Att. empf. 3. Dan, Kortenmacherg. 5.

Der Kindergarten,

Poggenpfuhl 11, beginnt wieder Montag, den 3. Januar. Anmel-dungen vener Kinder werden täglich entgegen-genommen im Local der Anftalt. 2. Grünmäller.

Vorschuß - Verein

zu Danzig. Gingetragene Genoffenschaft. Freitag, den 7. Januar 1870, Abends 7 Uhr, im großen Saale des Schühenhauses. Generalversammlung.

Tagesordnung: 1) Geschäfts Bericht über das 4. Quartal

1869 (§ 336.),
2) Wahl der Borstands: und Berwaltungs, raths: Mitglieder (§ 38a.),
3) Wahl der Einschähungs Commission

Der Verwaltungsrath des Vorschußvereins gu Danzig. Eingetragene Benoffenschaft. Micert,

Vorsitzender Naturforschende Gesellschaft.

Die natursorschende Gesellschaft hält am Montag, den 3. Januar, Abends 7 Uhr, zur Feier ihres 127. Stiftungsfestes eine ordentliche Versammlung, zu welcher die Mitglieder hierdurch eingeladen werden.

Jahresbericht erstattet vom Director.
Cryerimente über Diamagnetismus, von Herrn Director Strehlte.

Wissenschaftliche Mittheilungen.
(1924)

Bourussia-Halle,

Sum Sylvester : Abende lade ich meine geehrten Freunde, insbesondere aber auch bier anwesende Schlester und Ratter, ein

mesende Schlester und Rauter, ein zu Karpfen in Bier gekocht, Mohnstritzeln 2c., zu einem guten Glase Wein, Bunsch, Grozh, Diere bei sidelster Ge-(1944) Geiffert.

Sine brantunte Sühnerhundin babe für 10 Sgr. get wahrsch. verl. Gigenthümer tann sich melden gegen Insertionst. und Futtergelb (1950) Dreilinden.

Ein filb. grav. Sahnetopf (gezeichnet H. O.) in verloren worden. Gegen Belohnung abzugeben (1957) Wollmebergaffe No. 12.

Tanz-Unterricht Albert Czerminski.

Der II. Cursus meines Tanzunterrichts beginnt Montag, den 3. Januar, Meldungen erbitte ich mir in den Vormittagsstunden bis 2 Uhr in meiner Wohnung Langenmarkt 13, Saal-Etage (Eingang Berholdschegasse). (1699)

Albert Czerwinski,

Am Solvester Vormittags und Albends grosses Concert

im Rathsweinkeller, ausgeführt von ber Capelle des I. Leib Gufarens Regiments, unter Leitung des Musikmeisters Herrn Reil. (1913)

Friedrich-Wilhelm= Schützenhaus.

Morgen Connabend, den 1. Januar Fortsetzung der Weihnachtsaustiellung ala Kroll bei großem Coucert. — Kassenerössung 5 Uhr. Unfang des Concerts 6 Uhr. Kassenpreis 74-Sgr., Kinder des Schaft 10 Sgr. in der Cigarrenhandlung des Herrn Rovenhagea, in der Conditorei des Hrn. Sebastiani u. dei Fr. Zende 1. Damm No. 18.

Des heutigen Mastenbales wegen ist die Weihnachts. Ausstellung geschlossen. Schlis bestimmt Conntag, den 2. Januar.

F. W. Streller.

Eingesandt.

Eingelandt.

In den Zeitungen und Blättern aller Art wird, wie Jedeumann bekannt, von Zeit zu Zeit über schlechte Voltstildung und geringe Leistungen der Voltsschule gewiltig geschrien, und der Algeordnete Herr Leife kat sogar letztens in der Algeordnete Herr Leife kat sogar letztens in der Algeordnete Herr Leife kat sogar letztens in der I. Leifend der Boltsschule und der Boltsbildung namentlich in der Provinz Preußen geschildert. So Mancher mag wohl die Schuld auf die Lehrer wälzen. Wer tieses thut, der irrt sich gewaltig. Nicht die Landschuldehrer sind daran Schuld, sondern ihre geringen Gehälter, die nicht einmal zur Bestreitunz der schreinken Kedüssichen Brode dier und dagen müssen, und sonach in der Schule mit getheilter und geschwäcker Krast wirfen können. In habe dies nich aus der Luft gegriffen, sondern spreche solche war dem meiner Anstellung Ende 1847 außer Wohnung dem nöttigen Bresumaterial, freier Sommers weide sür 2 Kahe in der königlichen Forst und einem culmischen Morgen sandigen unfruchtbaren Gartenlandes nur mit daar 102 K. 16 K. 2 Lodiit. Im Jahre 1858 wurde das daere Einstemmen auf III K. 14 K. erhöht. Seit 1. Januar d. S. ist dasselbe gemäß Versügung der Königlichen hotzen Regierung zu Tanzig vom 23. Januar a. c. G. 2002/1 um 53 K. ausgebessert. Diese Ausbessertung zu Tanzig vom 23. Januar a. c. G. 2002/1 um 53 K. ausgebessert. Diese Ausbessertung habe ich aber, obestehert. Diese Ausbessertung zu Tanzig vom 23. Januar a. c. G. 2002/1 um 53 K. ausgebessert. Diese Ausbessertung zu Tanzig vom 23. Januar a. c. G. 2002/1 um 53 K. ausgebessert. Diese Ausbessertung zu Tanzig vom 23. Januar a. c. G. 2002/1 um 53 K. ausgebessert. Diese Ausbessertung zu Tanzig vom 23. Januar a. c. G. 2002/1 um 53 K. ausgebessert die haben der Keislandrath Derrn Wauve zu Gartzaus zweimal, die Königstiche hohe Regierung zu Danzig viernal und ben Cultusminister Herrn v. Mühler einmal bringend gebeten, noch nicht gezahlt erhal en unterhalten habe. Des ich 7 Kerionen mit 9 K. 1843/865 A tägslich nicht unterhalten kann wir lich nicht unterhalten fann, wird mir wohl Je-bermann abgeben, und daß ich menigstens brei-mal jo biel valu gebrauche, wird mir wohl Rie dernann algeben, und daß ich wenigstens dei mal so diel dazu gebrauche, wird mit wohl Nie mand abstreiten. Um nun daß keblende zu er schwingen, mit ich vor und nach der Schule meine Eunnahme durch Ertraeibeiten zu verbelsern suchen Krichöpft, müde und matt von den übermäßigen Anstrengungen muß ich oft in die Schule (zu welcher gegenwärtig 180 Scüler und ost noch mehr zehdern) weten, und kann daher dein besten Willen das nicht leisten, was ich sonzt leisten könnte. So wie mir, ergeht es den meisten Landscullehrern, denn selbst die beste Kraft und der startste Wille reichen nicht zu, mit Erfolg zu unterrichten. Die Volksildung würde gewiß auf einer höheren Stufe stehen, wenn die Lehrer in eine weniger drückende Lage versett wirden, und ihr Gehalt gleich den andern Beramten auß Königlichen Kassen des werfest wirden, und ihr Gehalt gleich den andern Beramten auß Königlichen Kassen der ind meringten am Herzen liest, und die sich gegen zede Berbestenung des Lehrer ihr Gehalt von den Gemeinden, denen has Mohl der Schule nicht im Geringsten und denen nichts so schwer fällt und die nichts so viel verdriehen, die sinige Großen Schulgeld zu zahlen, deziehen werden, sind sie belangen.

Mit dem Elende der Landschullehrer tämpse ich glädlicherweise nur seit Ansang diese Jahres, wo die Forst Unter-Receptur, die ich seit 1850 bis Ende 1868 tadellos verwaltet habe eingegangen ist. Daß ich mit der neuen Forst tasse, die an Stelle derselben errichtet worden, und die nie auf dieser Schulftelle ein genügen des Austommen gewährt dätte, nicht betraut worden, ist sur mich ein harter Schlag.

Alle Auartale in diesem Jahre stand ich, da ich kein Nebenamt medr zu verwalten habe, Wiochenlang ohne alle Cristenzmittel da, indem

Alle Quartale in diesem Jahre stand ich, da ich tein Nebenamt medr zu verwalten habe. Wochenlang ohne alle Eristenzmittel da, indem mir mein viertessähltsides Gebalt von 27 A. 26 Fe. mir zur rechten Zeit gezehlt worden ist. So erhielt ich dasselbe pro 1. Duartal erst am 17. Januar, II. " " 19. Juli und 1V. " " 18. October gezahlt. Aller Gesuche ungeachtet, kann ich die böbern Ortes sür dieses Jahr mir sestgesebe Gehaltsausbesserung von 53 Re. nicht erlangen und din daher gezwungen, durch die Presse die Verlegung meines guten Rechtes zu verössentlichen. Warschauerberg, den 25. December 1869. v. Wieceti, Lehrer und ehemaliger Königlicher Forstgelbs Erheber, vom Jahre 1850 die Ende 1668 sungivenden.

fungirend.

oben gefrümmt, und barunter mit ausgeschnittenem Schilde, inmitten ein weißes
Plättchen, ben Buchftaben K. tragend, ist
abhanden gefommen. Der Wiederbringer des Stocks erhält in der Er: pedition der Danziger Zeitung Ginen Thir. Belohnung.

Drud u. Bertag von A. W. Kalemann in Dansig

(4604)

Langenmarkt 38,

in der Nähe der Börse gelegen ift sosort zu ver-miethen Langgasse No. 35. (1928) Abalbert Karan.

res im Rathsweinkeller. Ein Comtoir

S. Buttgereit, 2. Damm Ro. 4

(1935)

2. Dam m No. 4.
Inspectoren, Wirthstafter, Jäger, Gärtner, empschle den geehrten Hestgereit, G. Buttgereit, (1935)

2. Dam No. 4.
Die Saal-Etage gr. Gerbergasse 4, bestehend aus 4 Zimmern n. Zubehör von April 1870 zu verm. Näheres daselbit part [1903]

im Laben-Volal in der Magkouschengasse ist vom 1. April k. J. ab zu vermiethen Näheres im Kathsweinteller.

Mitglied der franz. Tanzacademie u. Tanzlehrer.